# Nº 35.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

#### W Krakowie dnia 8 Grudnia 1832 roku.

Nro. 1984.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Ponieważ Kommissya Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego, działając w duchu danych sobie z strony wyższych Władz rozporządzeń, zwróciła przy odezwie swej z dnia 17 Kwietnia r. b. Nr. 518 dowody narożne i różnych stron pretensye złożone, a przez też Kommissyą, za niekwalifikujące się do przyjęcia uznane; zaczem przesławszy Senat w dniu dzisiejszym wspomnione dowody Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policyi, wzywa zarazem poniżej wymienionych interessantów, aby się niebawnie do Biór rzeczonego Wydziału po takowe dowody z rewersami przez Kommissyą Likwidacyjną tutejszo-krajową, w ów czas, kiedy te dowody składali, sobie wyjeduanemi, zgłosić nieomieszkali, jako to: Ciaputowicz, Lebowska Justyna dziedziczka wsi Krzesławice, Popławski, Wysocki, Zieleński Sebastyan, Miasto Chrzanów, Miasto Nowa Góra, część Prądnika

Czerwonego XX Dominikanów, Folwark Metków. - Plebanie: Krzeszowice, Poreba, Raciborowice, Sanka, Trzebinia, i Tenczynek .- Dominia: Bibice, Borzymów, Bielany, Bolgein, Balice, Bobrek, Czatkowice, Chełmek, Czerniechowek, Dojazdów, Dobranowice, Gorzów, Gromiec, Krzeszowice, Kościelec, Karniowice, Lubocza, Libiaż wielki, Łuczanowice, Modlniczka, Morawica, Mników, Mistrzowice, Ostropole, Pękowice, Podbrzezie, Piekary, Płaza, Rudawa, Ryczywóż, Smierdząca, Tenczynek, Trzebinia, Wola Justowska, Wołowice, Zwierzeniec, i Gromady: Balin, Brodła, Bobrek, Bronowice wielkie, Bosutów, Czatkowice, Czerna, Czyzówka Czerniejska, Chełmy, Dabrowa, Filipowice, Fryward, Gwoździec, Grojec, Jankowice, Krzeszowice, Katy, Kosmerzów, Kobylany, Kwaczała, Krowodrza, Lubocza, Lipowiec, Libiaż, Lgota, Liszki, Miękinia, Myślachowice, Młynka, Mydlniki, Mirów, Mirkińska, Nowojowa Góra, Nielepiec, Nieporzadz, Ostrzeżnica, Okleśna, Psary, Podłeże, Pekowice, Płaza, Przegorzały, Rozkochów, Rudno, Rudawa, Siersza, Sanka, Smierdzaca, Tenczynek, Wodna, Wola filipowska, Zródła, Zalas, Zakamycze, Zagórze.-

Kraków d. 9 Listopada 1832 roku.

Prezydujący Soczyński.

Sekr: Jlny Senatu

Darowski

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 9568.

#### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż przez jednę wdowę po Zegarmistrzu tutejszym wniesionem zostało zaskarzenie na przeciw Karolowi Płatkiewiczowi Czeladnikowi Zegarmistrzowskiemu o dopełnienie w dniu 2gim Października r. b. kradzieży zegarków poniżej wyszczególnionych jako to:

1. Złotego repetyera angielskiego w dzwonek bijącego. 2. Srebrnego w sprężynę bijącego z napisem Breguet.

3. Srebrnego takiegož.

Londyńskiego staroświeckiego z osadą modną.
 Srebrnego nie repetyera bez nazwiska autora.

Wzywając tych wszystkich którzyby o miejscu pobytu wspomnionego Płatkiewicza, którego dotąd mimo przedsiębranych sledztw niewykryto, mieli wiadomość, aby takowey jak najspieszniej Dyrekcyi Policyi, lub najbliższemu Wójtowi udzielili, oraz donieśli komu tenże powyżej opisane zegarki sprzedał.

Kraków dnia 14 Listopada 1832 roku.

Senator Dyrektor Policyi Kucieński Paprocki Sekr.

Nro. 6623.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podając do wiadomości publicznej, iż w dniu 9 Sierpnia r. b. podrzuconem zostało w poblizkości domu pod I. 89 na Piasku dziecię płci męzkiej, które jak się z znalezionej przy nim kartki okazuje, jest znieprawego łoża zrodzonem, i nosi imiona Walery, Jozef; wzywa tych którzy wiedzą kto to dziecię podrzucił, aby o tem donieśli Dyrekcyi.—

Kraków dnia 15 Listopada 1832 roku.

Senator Dyrektor Policyi
Kucieński
Paprocki Sekr.

Nro. 9918.

#### Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości publicznej iż od osoby podejrzanej o skradzenie guziczków similorowych do gorsu, trzy sztuki takowych temi dniami odebrano: kto przeto sądzi iż wzmiankowane guziczki do niego należa, winien zgłosić się do Dyrekcyi, gdzie po udowodnieniu prawa własności takowe wydanemi mieć sobie będzie.

Kraków dnia 21 Listopada 1832 r.

Senator Dyrektor Policyi Kucieński. Paprocki Sekr.

Nro. 10231.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okregu.

Podając do wiadomości publicznej iż w nocy z dnia 27 na 28 List. b. r. skradziono w Wsi Przegorzałach Wojciechowi Oprych Włościanowi tamecznemu pare koni to jest:

1. Klaez gniadą miernego wzrostu, ogon, grzywę, smugę przez grzbiet czarną mającą, szóstej paszy, źrebną, niekutą, z krótkim karkiem, krok

drobny robiaca i

2. Ogiera karego, małego wzrostu, lat 4 liczącego, z małym białym znakiem na czole, wzywa wszystkich mieszkańców tego kraju o udzielenie najbližszemu Wójtowi wiadomości w razie posiadania takowej, gdzie się opisane powyżej konie znajdują. a tropicolana e ois sal orois ..

Kraków dnia 1 Grudnia 1832 roku.

Senator Dyrektor Policyi D' logode 1832 roku KUCIENSKI.

Paprocki Sekr.

#### DODATEK

do Nru 35co

#### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I, INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Padaje do publiczney wiadomości, iż kamienice w ulicy Golębiey w Krakowie pod LL. 276 277 i 278 w Gminie III. mieyskiey stojace, frontem na północ z ulica Golębia, na wschód z kamienicą P. Dabrowskiego pod N. 275 na poludnie z kamienicą P. Mecherzyńskiey wdowy pod N. 274 na zachod z domem Rządowem pod N. 279 graniczące, P. Franciszka Boguckiego własne, przez publiczną licytacyą w Trybunale I. Inst: W. M. Krakowa odbyć się mającą sprzedane zostana; a to na satysfakcya summ złp. 4000 z prowizyami i kosztami obligiem urzędowym z d. 11 Lipca 1826 r. w d. 6 Grudnia tegoż roku Vol: V księgi Intab: i extab. fol: 558 N. 188 dawney i teraźnieyszey hypoteki zabespieczoney P. Piotrowi Lipińskiemu należącey; tudzież summy zip: 2000 z procentami do sola wexlu wyrokiem Trybunału I. Inst: W. M. Krakowa i Jego Okręgu d. 3 Września 1829 r. Vol: VIII fol: 992 N. 474 zaintabulowaney podobnież P. Piotrowi Lipińskiemu O. M. Krakowa należącey się.

Zajęcie nieruchomości rzeczonych przez P. Jacka Kaweckiego Komornika Sądowego d. 4 Sierpnia 1829 r. dopełnione i akt zajęcia w myśl art: 85 Ust; exek: w aktach hypotecznych w d. 27 Sierpnia 1829 r. do N.

455 w treści zamieszczonym został.

Sprzedaż popiera Pan Michał Strożecki Adwokat Sad. P. O. D. pełnomocnik wie-

rzyciela.

Warunki sprzedaży tych nieruchomości wyrokami Trybunału I. Instancyi z dnia 24 Sierpnia 1831 r. i Sądu ostatniey Inst: z d. 20 Września 1832 r. W. M. Krakowa zapadłemi, zatwierdzone są następujące.

1. Cena szacunkowa pierwszego wywołania ustanowioną jest w summie 36,000 złp. z wolnością zniżenia teyże o jednę trzecią część na trzecim terminie licytacyi, gdyby nikt powyższey ustanowioney ceny nieofiarował.

2. Chcący licytować złoży jednę dziesiątą część, to jest 3,600 złp. jako Vadium, którą wrazie niedopełnienia warunków utraci, i nowa licytacya na jego szkodę, a nigdy na zysk przedsięwziętą zostanie.

3. Popierający licytacyą wolny jest od

zlożenia Vadium.

4. Widerkaufy jeżeli się jakie okażą, tudzież czynsz ziemny, jeżeli się należy do oplacenia, zostaną przy nieruchomości, o ile w klassyfikacyi umieszczone będą.

5. Podatki z tych kamienic z wszelkich epok Rządów zeszłych i teraźnieyszego zaległe, zaplaci nabywca w 14 dni po licytacyi

z prawem potrącenia ich z szacunku.

6. Koszta popierania licytacyi zapłaci nabywca do rąk popierającego Adwokata Pana Michała Strożeckiego natychmiast, po doręczeniu wyroku takowe przysądzającego.

7. Nabywca wciągu dni czternastu po licytacyi, zapłaci P. Lipińskiemu a conto procentów i kapitału summę 3,000 złp. a po udowodnieniu tak zapłaconey, a conto summy; niemniey po zapłaceniu zaległych podatków, kosztów i vadium, uzyska dekret Dziedzictwa, już zaś resztującą summę szacunkową aż do skutku klassyfikacyi przy sobie zatrzyma, którą to summe według planu prawomocnego wierzycielom użytecznie umieszczonym, z procentem 50 od daty nabycia rachując wypłacić obowiązanym będzie.

8. Na pierwszym jednak terminie może nastąpić przysądzenie stanowcze, skoro sum-

ma szacunkowa zaofiarowaną będzie.

9. Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi znalazl się pretendent ofiarujący 4tą część wyżey nad wylicytowany szacunek, obowiązany będzie nayprzód złożyć takową w gotowiznie do Depozytu Sądowego, gdyż jedynie obok kwitu zgłoszenie swe uczynić może.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

Pierwszy dnia 6 Lutego Drugi – 6 Marca Trzeci – 17 Kwietnia 1833 r.

Wzywają się przeto na licytacyą takową w Sali Audyencyonalney Trybunalu w Gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 rano swe posiedzenia odbywającego, nastąpić mającą, tak wszyscy chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele, aby pod rygorem wyłączenia ich wierzytelności zlożyli produkcye swych praw na pierwszym terminie licytacyi.

w Krakowie d. 22 Listopada 1832 roku.

Kuliczkowski Pisarz Trybunału.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I JNSTANCYI W. N. i S, N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż dom pod L. 9 w Kleparzu w gminie VII miasta Krakowa stojący, do sukcessorów ś. p. Kazimierza Olechowskiego należący, sprzedanym zostanie, przez publiczną licytacyą w Trybunale odbydź się mającą, a to na żądanie panien Józefy i Maryanny Osiekowskich, to jest: na satysfakcya summy zlp. 2000 moneta, srebrną z procentami 5/100 i kosztami z massy ś. p. Kazimierza Olechowskiego, wyrokiem Tryb: I. Inst: M. W. Krakowa dnia 23 Maja 1832 r. zapadlym, a dnia 12 Lipca 1832 r. pod L. 407 intabulowanym, onymże zasądzoney, z mocy którego nastąpilo 21 Lipca 1832 wezwanie exekucyjne przez Pana komornika Slodkowskiego, następnie dnia 6 Sierpnia 1832 r. zajęcie domu, w d. 18 Sierpnia 1832 r. do L. 531 w wykazie hipotecznym umieszczone, po czem zapadł wyrok Trybunalu d. 20 Października 1832 r. ustanawiający cenę i dozorcę, w dalszem postępowaniu w porządku ustanowienia warunków licytacyi, zapadł wyrok Trybunalu d. 14 Listopada 1832 r. ustanawiający warunki które sa następujące:

Cena pierwszego wywołania jest 15,000 złp. które na terminie 3cim w braku licytantów, do 10,000 złp. zniżoną zostanie, i od tej wywołanie na tymża trzecim terminie nastąpi.

1. Mający chęć licytowania, złoży Vadium w kwocie złp. 1500 które w razie uchybienia warunków licytacyi, utraci i nowa licytacya na jego szkodę ogłoszoną zostanie, popierające wierzycielki są wolne od składania Vadii.

2. Nabywca zapłaci do skarbu podatki z wszelkich epok zaległe, z potrąceniem tychże z wylicytowanego szacunku.

3. Nabywca zapłaci z szacunku koszta prawne i exekucyjne na ręce Adwokata licytacyą popierającego P. Wincentego Szpor O. P.D. który takowe z swych pieniędzy opłaca.

4. Summy Instytutowe jakie użytecznie przy klassyfikacyi umieszczone będą, zostaną przy nieruchomości z procentem 5/100.

5. A gdy kapitał wierzycielek popierających licytacyą, stoi na tak wysokim stopniu hipoteki, iż tylko kwota łączna 620 złp. takowy poprzedza, przeto nabywca w ciągu dni 14 po licytacyi, zapłaci z szacunku summę 2000 złp. pannom Jozefie i Maryannie Osiekowskim, to jest: każdey po złp. 1000 za kwitem Notaryalnym.

1. Resztujący szacunek zapłaci nabywca z procentem 5/100 od dnia licytacyi, a to w tkutek assygnacyj sądowych w moc klassyfikacyi ostatecznej, wierzycielom użytecznie umieszczonym, wydanemi bydź mianych.

7. Po dopełnieniu 1. 2. 3. i 5go warunku, nzyska nabywca dekret dziedzictwa, przychody atoli z nieruchomości od dnia licytacyi do niego należeć będą.

8. Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi znalazł się pretendent ofiarujący czwartą część wyżey nad wylicytowany szacunek, tedy takowy winien przedewszystkiem złożyć w depozyt sądowy Vadium złp. 1500 i ofiarowaną czwartą część, jaka wypadnie z szacunku już wylicytowanego, a dopiero obok kwitu urzędu depozytowego na złożone powyższedwie summy wydanego, z głoszenie swe w kancellaryi Trybunału uczynić ma.

Termina do licytacyi takowej, ustanawiaja się:

Pierwszy na dzień 16 Lutego. Drugi na dzień 16 Marca. Trzeci na dzień 20 Kwiet:

Licytacya tę z strony powódek, popiera P. Wincenty Szpor Adwokat O. P. D.

Wzywają się przeto na licytacyą takową, w sali Audyencyonalney Trybunalu w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godz. 10 rano posiedzenie swe odbywającego, nastąpić mającą; tak wszyscy chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele, aby pod rygorem wylączenia ich wierzytelności, złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw ua pierwszym terminie licytacyi

W Krakowie d. 30 Listopada 1832 r. Janicki Zas: Pis: Tryb.